# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoch, den 30. Januar 1828.

Angekommene Frembe bom 28. Januar 1828.

Fr. Grafin v. Engeström aus Jankowice, Hr. Pachter Ruga aus Swiers czyn, Hr. Raufmann König aus Berlin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Karsti aus Młodojewo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Gorscifzewsti aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasselstuerstraße; Hr. Gutsbesitzer Gzelski aus Orzeszkowo, Hr. Pachter Zaborowski, und Hr. Pachter Krzyżanowski, beide aus Wlokien, I. in No. 168 Wasserstraße, Hr. Pachter Studniarski aus Czerniziewo, Hr. Pachter Wendorff aus Noscind, Hr. Pachter Kiedrzynski aus Czerniziewo, Hr. Gutsbesitzer Valrin aus Mystowo, I. in No. 391 Gerberstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Sforzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Efrzycki aus Strzyżewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dzierzkicki aus Pijanowice, Hr. Braueigner Grunewald, aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberzstraße.

Edictal=Citation.

Auf ben Antrag des Bestigers des abelichen Gutes Wegry Weglerzezyzna, Symphorian von Wegleröfi, soll ein Kapital von 2000 Fl. poln, welches in dem hypothekenbuche dieses Gutes für eine Theophila v.Wegleröfa eingetragen sieht, gelöscht werden, wozu die Quittungsleistung und Einwilligung der Erben jener Gläubigerin nach vorderzängiger Erbeslegitimation erforderlich wird. Nach Angabe des Extrahenten hat die im Jahre 1797 in dem Kloster Olovot als Nonne Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Symforyana Węgierskiego, Dziedzica dobr Węgier,
Węgierczyzny, kapitał Zit.p. 2000.
w księdze hypoteczney dobr tychże
dla Teofili Węgierskiey zapisany wymazany bydź ma, do czego wystawienie kwitu i zezwolenie z strony
Sukcessorów wspomnioney wierzycielki po nastąpioney poprzednio legitymacyi sukcessyonalney iest potrzebne.

verfiorbene Theophila v. Wegierefa als Erben nur einen Bruber Bitalis v. De= gierdfi und eine Edwefter, beren Bornome unbefannt, verebelicht gewesene v. Brattowefa binterlaffen, Diefelbe foll jes boch auch bereits verftorben fein, und 6 Rinter binterlaffen haben, von welchen letteren nur fo viel befannt, baf ein Sobn Geiftlicher geworden, und eine Tochter einen gewiffen Popiel, Die andes te einen von Chelmicki geheirathet hat. Bei biefer Unbefanntichaft mit ben Da= men und bem Aufenthalte ber v. Brat= fomefifchen Erben, wird benfelben bierburch offentlich von bem Absterben ber Theophila Begierefa und bon bem Rach= lafbetrage bon 2000 Fl. des auf De= ary eingetra enen Kapitals Dachricht gegeben, fo wie, baß wir benfelben gur Mabrnehmung ihrer Gerechtsame in ber Perfon des Juftig-Rommiffarind Ponten einen Kurator jugeordnet haben. Bua eich laden wir diese Erben aber bier= durch por, in bem auf

ben 7ten August 1828

wor dem Deputirten Herrn Landgerichte-Referendarius Scholf angesetzen Termis ne zu erscheinen, ihr Erbrecht durch glaubmurdige Kirchen-Atteste nachzuweisen und über den Erbesantritt sich zu erklären, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß der für sie anszumittelnde Antheil an dem Nachlasse bis zu ihrer nachPodług zeznania Extrahenta Ur. Węgierskiego, Teofila Węgierska w roku 1797. w klastorze Ołoboku, iako zakonnica zmarła, tylko brata Witalego Węgierskiego i siostrę imienia niewiadomego, byłą zamężną Bratkowską, iako Sukcessorów pozostawiła:

Taż Bratkowska także iuż umrzeć i sześcioro dzieci pozostawić miała, o których tyle tylko wiadomo, iż syn ieden poszedł na Xiędza i córka iedna za pewnego Popiela, druga zaś za iakiegoś Ckełmickiego poszła.

Przy takowey niewiadomość imion i mieyscu pobytu Sukcessorów Bratkowskich, uwiadomia się tychże ninieyszém o zeyściu Teofili Wegierskiey, tudzież o ilości pozostałego, na Wegrach zapisanego kapitalu Zh. pol. 2000, również, iż tymże w oso. bie Ur. Panten, Komissarza sprawiedliwości, Kuratora, końcem dopilnowania praw im służących, przydaliśmy. Oraz zapozywamy Sukces. sorów tychże ninieyszém, aby w terminie nadzień 7. Sierpnia 1828. przed Deputowanym Ur. Scholtz wyznaczonym, się stawili i prawa sukcessyonalne im służące, przez wierzytelne attesta kościelne wykazali i względem przyjęcia spadku się deklarowali, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż wypośrodkować się maiąca część ich spadkowa, aż do poszukiwać się maiącego uznania ich

zusuchenden Tobeserklarung werbe ad Depos tum genommen werden.

Rrotofdin den 4. Oftober 1827.

za zmarłych, do Depozytu sądowego wziętą zostanie.

Krotoszyn d. 4. Paździer, 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es wird hiermitzur biffentlichen Kenntniss gebracht, daß die Murian Matheus und Helena geborne v. Domichowska v. Mosczenskischen Cheleute zu Brudzyn Wongrowiecer Kreises wohnhaft, vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich rechtsguttig ausgeschlossen haben.

Onefen den 29. Dezember 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

#### Uwiadomienie.

Podaie się ninieyszem do pobliczney wiadomości, iako Ur. Murian Mateusz i Helena z Domichowskich małżonkowie Mosczeńscy w Brudzyniu powiecie Wongrowieckim zamieszkali, wspólność maiątku i dorobku, przed zawarciem ślubu prawodzielnie między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 29. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Bur Fortsehung ber Lizitation bes in Erin unter ber No. 1 belegenen, ben Burger Peter Ezerniachowizschen Shezleuten zugehörigen Grundstücks nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 2457 Athlr. 17 Sgr. gewürzbigt und im Wege der Exekution sub hasta gestellt worden ist, haben wir, da in dem am 12. Dezember v. J. ange-

Patent Subhastacyiny.

Celem kontynuowania licytacyi, nieruchomość w mieście Kcyni pod No. 1. położoney do Piotra Czerniachowicza i tegoż małżonki należącey, która wraz z przyległościami na Tal. 2457. śgr. 17. sądownie otaxowaną została, i w drodze exekucyi subba-

fanbenen peremtorischen Termine fein Wieter erschienen ist, einen nochmaligen Termin auf ben 29. Marz b. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer vor bem Herrn Landzgerichts-Uffessor Mors angesetzt.

Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit dem Vemerken bekannt gemacht, daß das Grundsiuck dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Bromberg ben 10. Januar 1828. Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Kaufmann Moritz Kothenberg zu Rawicz und die Minna Masur zu Lissa haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Speconfracte vom 9. November c. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I Theil II. des Allg. Land-Rechts zur, Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Franfradt den 10. December 1827. Ronigl. Preng. Landgericht.

A Mary 17 Francount among the St. 12

No a mission of the second contract

La Tantagal absolute a surplaint and the Tall

I was the work of the state of the state of

stowaną bydź ma, wyznaczyliśmy, ponieważ w terminie peremtory-cznym na 12. Grudnia r. z. odbytym, żaden licytant niestawił się, powtórny termin na dzień 29. Marcar. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Zdolność kupienia maiących uwizdomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Kupiec Moritz Rothenberg z Rawicza i Minna Mazurz Leszna w kontrakcie przedślubnym w dniu g. Listopada r. b. pomiędzy, sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, cosię stosownie do przepisu §. 422. Tic. I. Częś. II. P. P. K.do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań ski. Subhaftation8 = Patent.

Das unter unter Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise, im Dorse Trlzg unter Mro. 1. belegene, ben Johann Kunskelschen Erben zugehörige Freischulzengut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2533 Athlr. 28 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

ben 6. Februar 1828, ben 9. April 1828, und der peremforische Termin auf ben 11. Juni 1828.

vor dem Herrn Landgerichts = Referenda= rins v. Renkowski Morgens um g Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 24. Septbr. 1827. Ronigl, Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Wolne Sołectwo pod iurysdykcyą naszą, w wsi Trłągu powiecie Mogilińskim pod No. 1. położone, do Sukcessora Jana Kunkla należące, które podług taxy sądownie sperządzoney na 2533. Tal. 28. śgr. 4. szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 6. Lutego 1828. dzień 9. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 11. Czerwca 1828. zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 24. Września 1827. Król. PruskiSąd Ziemiański.

Chictal=Citation.

Der Schwarzsärber Johann Andreas Gabel aus Polnisch = Lissa, welcher im Jahre 1779. bei dem damaligen polnischen Dzialphökischen Infanteries Regimente als Fourier eintrat und im Jahre 1788. bei diesem Regimente als

Zapozew Edyktalny.

Falbierz Jan Andrzey Gaebel z polskiego Leszna, którywroku 1779, do owczasowego polskiego pulku piechoty Działyńskiego za Furyerz wstąpił, a w roku 1788. przytymże pułku iako starszy Sierzant odmien-

Keldwebel abwechfelnd in Pofen und Roften im Quartier fand, ift feit biefer Beit verschollen und fann bon feinem Le= ben und Aufenthalte, aller angewandten Mube ungeachtet, nichts in Erfahrung gebracht werden. Auf ben Untrag ber Sufanna Carolina vewittweten Weichert gu Warfchau, ale Schweffer und legiti= mirter Erbin des zc. Gabel, wird ber= felbe bemnach nebft feinen unbefannten Erben und Erbnehmern biemit vorgela= den, fich bor oder in dem auf den 15. Oftober 1828. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferm Gerichtslocale anberaumten Termin perfonlich gu geftellen, ober auch von bem leben und Aufent= halte schriftliche Anzeige zu machen, und beinnachft nach bewirfter Legitimation weitere Umweifung ju gewartigen.

Sollte der Verschollene in dem ansfebenden Termine nicht erscheinen und spätestens in demfelden von seinem Leben und Aufenthalte keine Anzeige eingehen, so wird derselbe für todt erklärt, seine sich nicht meldende unbekannte Erben und Erdnehmer aber, werden mit ihren Ansprüchen an das ausgemittete und 180 Kthlr. betragende Vermögen präecludirt, demnächst aber letzteres der oben gedachten Weichert zugesprochen und ausgeanswortet werden.

Fraustadt, ben 18. Oftober 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nie w Poznaniu i Kościanie na kwaterze stał, od tego czasu zaginał i o iego życiu i pobycie, pomimo wszelkich usilowań, żadney wiadomości zasiągnąć nie można. Na wniosek Zuzanny Karoliny owdowiałey Weichert z Warszawy iako Siotry i wylegitymowanéy Sukcessorki pomienionego Gaebel tenže przeto z swemi niewiadomemi Sukcessorami i Spad. kobiercami ninieyszem się zapozywa, ażeby przedłub w terminie na dzień 15. Października 1828. zrana o godzinie 9. przed Dylegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszem pemieszkaniu sądowem wyznaczonym stanać, lub też o życiu i mieyscu pobytu piśmienne uczynić doniesienie a potem, po uskutecznioney Legitymacyi, dalszych zaleceń ocze kiwać.

Jeżeli nieprzytomny Gaebel w naznaczonym terminie się niestawi, i naydaley w takowym o iego życiu i pobycie, żadne doniesienie niezaydzie za nieżyjącego uznany będzie, natomiast iego niezgłaszający s.ę niewiadomi Sukcessorowie i Spadkobiercy z pretensyami swemi do wypośrednionego i 180. Tal. wynoszącego maiątku prekludowani zostaną, potem zaś rzeczony maiątek wyżey wspomnioney wdowie Weichert przyznanym i wydanym będzie.

Wschowa d. 18. Paździer. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftations = Patent.

Das hier unter Do. 213 belegene, ben Badermeifter Marbtijden Ch leuten gehörige Wohnhaus nebit Stall, 2 Garten und einer Wiefe auf bem Det= bruch, nach ber in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Zare, auf 494 Athle. gewürdigt, foll auf ben Autrag Konigl. Landgerichts zu Schneidemuhl offentlich an ben Meifibietenben ver= tauft werben. Der Bietungstermin ift auf ben 16. April f. 3. fruh um 10 Uhr im hiefigen Gerichts-Locale vor bem Affeffor Arnold angefett. Befitfa= bigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Gruns be biefes nothwendig machen.

Uebrigens fteht bis 4 Wochen bor bem Termine einem Jeben frei, une die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Chodziefen ben 14. Dec. 1827. Ronigt. Preug. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Do Piekarza Marskiego malżonków należący tu w Chodzieżu pod No. 213. położony dom wraz z staynia, dwiema ogrodami i łąką na rzece Noteci sytuowaną podług przyłączoney Taxy w wypisie wierzytelnym na 494. Tal. oszacowany, ma bydź eines Glaubigers und im Auftrage bes na wniosek pewnego wierzyciela z mocy zlecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Pile publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Termin do sprzedaży wyznaczonymiest na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 10. przed W. Arnold Assessorem Sądu Pokoiu. Zdolność kupnamaiącym oświadcza się, iż grunt naywięcey darącemu przyderzony i poźnieysze podanie bez względne zostanie, skoro prawne przeszkody zachodzić nie będą.

Zresztą wolno każdemu w 4. niedziele przed terminem iakowe niedostatki przy spisie Taxy podać.

Chogzież dnia 14. Grudnia 1827.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bu bem auf Sonnabend, als ben 2. Februar bestimmten Ball, werben bie geehrten Mitglieder unserer Reffource hiermit ergebenft eingeladen. Die Direction ber Reffource im Freimaurer-Hause.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mass und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den<br>23. Januar                    |                                                                    | Freitag den 25. Januar                                           |                                                         | Montag den 28. Januar |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                             | bis<br>Me.fgr.pf                                                   | von dele fge, pf.                                                | bis<br>Mit.fgr.vf.                                      | non _                 | bis<br>Mir.far.pf                                                                   |
| Weißen der Scheffel | 1 10 - 28 - 18 - 19 - 1 20 - 15 - 24 - 3 25 6 | 1 35 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 25 —<br>17 6<br>25 —<br>3 27 6<br>8 — | 1 3 —<br>- 27 —<br>- 18 —<br>1 2 6<br>1 20 —<br>- 14 —<br>- 24 — | - 28 -<br>- 19 -<br>1 4 -<br>1 25 -<br>- 17 6<br>- 25 - | - 18 -<br>1 3 -       | 1 19 6<br>1 3 6<br>- 27 6<br>- 19 -<br>1 5 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>5 27 6<br>2 9 6 |